## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Pziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

27. August 1863.

191.

22. Sierpnia 1863.

(1448)

### Kundmachung.

Erfenntniß.

Das f. f. Landesgericht in Straffachen zu Lemberg hat Kraft ber ihm von Er. f. f. apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt lu Recht erfannt, daß die in Lemberg im Jahre 1862 erschienenen Druchschriften: a) "Kłosy ojczyste. Poezye Franciszka Waligórskiego. Lwów 1863. z drukarni E. Winiarza." ("Cotam słychać w świecie (Szczo czuwaty w świti?) Lwów 1862, z drukarni E. Wi-Marza" und zwar die erstere Inzichten des Verbrechens der Störung der öffentlichen Rube nach S. 65 a. St. G., Die zweite Inzichten Deslelben Berbrechens, bann des Bergehens nach S. 305. St. G. entbalten, demnach deren Berbreitung im Kaiferthume Desterreich im Grunde S. 15 des Pregverfahrens verboten werde.

Lemberg, am 12. August 1863.

(1441)Bdykt.

Nr. 11154. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia Mniejszem nieobecna Teofile z Ziembowiczów Gaffenko, tudzież masę Neobjęta po Mikołaju Kostynie jakotez tych wierzycieli, którzyby po wydaniu poniżej wspomnionego pozwu do tabuli weszli, iż przeciw tymże i innym wnicsiony został pod dniem 18. sierpnia 1863 do l. 11154 przez Krzysztofa Jakubowicza pozew o rozwiądanie kontraktu kupna i sprzedaży z dnia 28. listopada 1836 i doatkowego z dnia 9. września 1837 względem dóbr Korolówki, <sup>ez</sup>ęści Kropiwiska czyli Kropiwiszcz, niemniej realności miejskich Wincentówka i Łany, w obwodzie miasta Kołomyi położonych, od-<sup>a</sup>ania tychże własności tabularnych w posiadanie i własność Krzy-<sup>8z</sup>tofa Jakubowicza, o zaintabulowanie tegoż za właściciela powyż-<sup>&z</sup>ych tabularnych własności, o wykreślenie wszystkich ciężarów i Przeniesienie tychże na częściową cenę kupna 59041/3 dukatów do <sup>8</sup>adowego depozytu złożyć się mającą, w skutek czego termin do Postepowania ustnego postanowionym został na dzień 19. listo-Pada 1863 o godz. 10ej rano, i oraz wspomnionym pozwanym kulator w osobie p. adw. Maciejowskiego z zastepstwem p. dr. Minagiewicza ustanowiony.

Wzywa się nieobecną Teofile Gaffenko, aby w powyższym erminie albo osobiście w sadzie staneła, albo kuratorowi potrzebną nformacye do obrony udzieliła albo innego pełnomocnika sobie mia-

howała i tego sadowi oznajmiła.

Stanisławów, dnia 18. sierpnia 1863.

(1439)E d y k t.

Nr. 6182. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomuści, że w skutek odstąpienia Feivella Jollesa od egzekucyi przeciw Wenantemu Cicszanowskiemu w sprawie <sup>0</sup> zapłacenie sumy 1900 złr. m. k. zp. n. sprzedaź licytacyjna połowy dobr Stankowej, uchwałą tutejszą z dnia 1. kwietnia 1863 l. 2792 rozpisana, wstrzymaną została.

Przemyśl, dnia 8. lipca 1863.

(1442)Edykt.

Nr. 10445. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie jako sad handlowy i wekslowy zawiadamia niniejszym edyktem z miejsca Pobytu niewiadomych Wilhelma Wagner i Terese Wagner, ze przetiw nim na podstawie wekslu z daty Stanisławów 12. maja 1862 da sume wekslowa 55 zł. opiewającego, uchwała sadowa z d. 24. grud. 1862 do l. 16836 wydany został nakaz płatniczy na rzecz Majera Beiler, i że sie pozwanym tym zarazem kurator w osobie p. adw. Bardascha, z substytucya p. adw. Berson ustanawia i temuz kura-<sup>1</sup>0rowi rzeczony nakaz płatniczy doręcza. Sanisławów, dnia 12. sierpnia 1863.

(1443)Edykt.

Nr. 9050. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszym edyktem podaje do wiadomości, że na wniosek p. Wawrzyńca Olszewskiego oplekuna nieletnego Jana Mikołaja dw. i. Goralewicza odbędzie się W jednym terminie dnia 25. września 1863 o 10cj godzinie przed południem dobrowolna publiczna licytacya połowy realności pod 747 1/4 we Lwowie położonej, nieletniego Jana Mikołaja dw. i. Goralejewicza dom. 95. pag. 435. n. 27. haer. własnej, pod nastę-<sup>Puj</sup>acemi warunkami:

1) Za cenę wywołania stanowi się suma szacunkowa w ilości 685 zł. 20 c. w. a., niżej której połowa ta realności pod l. 747 1/4

We Lwowie sprzedana nie będzie.

2) Chęć kupienia mający ma złożyć do rąk komisyi licytacyj-

hej jako wadyum kwote 70 zł. w. a.

3) Akt szacunkowy i dalsze warunki licytacyi wolno w regi-<sup>§</sup>traturze c. k. sądu krajowego Lwowskiego przejrzeć.

O tej licytacyi uwiadamia się z miejsca pobytu niewiadoma Zofia Czeparowska 2go ślubu Skulska przez ustanowionego kuratora pana adw. krajowego Starzewskiego z zastępstwem przez pana adw. krajowego Rajskiego.

Lwów, dnia 13. lipca 1863.

E d y k t.

Nr. 3601. Ze strony c. k. sadu powiatowego w Brodach ogłasza się niniejszym, że w roku 1830 Iwan Sobków bez ostatniej

woli rozporządzenia w Wysocku zmarł.

Ponieważ sądowi miejsce pobytu współspadkobiercy Asafata Sobków wiadomem nie jest, przeto wzywa się tegoż. ażeby w przeciągu roku od dnia dzisiejszego tu w sądzie się zgłosił i oświadczenie się do spadku po Janie Sobków wniósł, athowiem w przeciwnym razie spadek ten ze spadkobiercami już oświadczonemi i z ustanowionym dla niego karatorem tutejszym adwokatem p. Kukuczem przeprowadzonym zostanie.

Brody, dnia 7. sierpnia 1863.

Edift.

Mro. 5211. Vom f. f. Kreis- als Handelsgerichte in Zloczow wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Brodyer Ge= sellschafte = Firma fur Manufakturenwaaren =, Kommissione = & Spedi= zione - Handlung "H. W. Klobers Sohne" im Handels - Protokolle am heutigen Tage gelöscht, und ins Sandelsregister II. übertragen wurde, und daß alle drei Gesellschafter Heinrich Wilhem, Leo und Ernst Klöber zur Firmazeichnung berechtigt find.

Złoczow, den 12. August 1863.

(1429)Kundmachung. (2)

Mro. 1424. Bom f.f. ftadt. bel. Bezirksgerichte in Bivilsachen für die Umgebung Lemberg's wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gestracht, daß zur Gereinbringung der Frau Antonina Brenner gegen Geren Karl Rawski in Folge schiederichterlichen Urtheils vom 27. Mai 1851 gebührenden Summe pr. 1050 fl. öst. W. sammt 4% Instant tereffen vom 27. November 1859, bann der mit obigem Urtheile bestimmten Geldstrafe pr. 52 fl. 50 fr. oft. W. und der Grefuzioneto-ften pr. 11 fl. 30 fr. und 22 fl. 21 fr. oft. B. die exclutive Feil= biethung ber dem Karl Rawski gehörigen, in Zniesienie sub Nro. 94 gelegenen Realität in drei Terminen und zwar am 25. September 1863, am 23. Oktober 1863 und am 27. November 1863 jedesmal um 9 Uhr Vormittags h. g. abgehalten werden wird.

Der Schätzungkatt und die Ligitazions-Bedingungen konnen von den Kauftustigen in der h. g. Registratur während der Amtöstunden

eingesehen werden.

Lemberg, den 1. August 1863.

#### Obwieszczenic.

Nr. 1424. Od c. k. miejsko-delegowanego sądu powiatowego w sprawach cywilnych dla okolicy miasta Lwowa, daje się nini jszem do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia pretensyi p. Antoninie Brenner z zapisu kompromisarskiego z dnia 26. maja 1851 i wyroku polubownego z dnia 27. maja 1851 się należącej w kwocie 1000 złr. m. k. czyli 1050 zł. w. a., dalej na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych tutejszo - sądową prawomocną uchwałą z dnia 30. sierpnia 1862 do l. 3207 w kwocie 11 zł. 30 c. w. a. i kosztów teraz w umiarkowanej kwocie 22 zł. 21 c. w. a. przyznanych, odbędzie się egzekucyjna licytacya realności pod 1. 94 na Zniesieniu położonej, p. Karola Rawskiego własnej, w trzech terminach, a to: dnia 25. września 1863, 23. października 1863 i

27. listopada 1863 w tutejszym sądzie o godzinie 9ej rano. Akt szacunkowy i warunki licytacyjne chęć kupna mający w tutejszo-sądowej registraturze podczas godzin urzędowych przej-

rzeć mogą.

Lwów, dnia 1. sierpnia 1863.

dykt.

Nr. 19984. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszym posiadacza przez dóm handlowy Hausner & Violand na depozyt 4000 rubli w banknotach rosyjskich we Lwowie na dniu 17. stycznia 1863 na korzyść p. Tomasza Sokołowskiego wystawionego, a przez tegoż niby zguhionego rewersu depozytowego, ażeby takowy w przeciągu 1 roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożył, lub prawo swoje do jego posiadania wykazał, inaczej rewers ten po bezskutecznym upływie wyż rzeczonego terminu za nieważny uznanym zostanie.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 4. sierpnia 1863.

(1410)Konturs.

Mro. 2367. Dom f. t. Bezirfeamte ale Gerichte in Rohatyn wird das gesammte mo immer befindliche bewegliche, dann in den Kronländern, für melde das f. f. Patent vom 20. November 1852 Jahl 251 R. G. B. wirksam ift, befindliche unbewegliche Vermögen

bes Hersch Schweller aus Czercze ber Konfurs eröffnet.

Es wird baher Jedermann, der an ben genannten Schuldner eine Forderung zu stellen hat, angewiesen, bis jum 1. Dezember 1863 die Anmeldung feiner Forderung in Geftalt einer formlichen Rlage wider den Maffavertreter Markus Jucht bei diesem Gerichte um fo fi= cherer anzubringen, und barin nicht nur die Richtigkeit derselben, son= dern auch das Recht, fraft beffen er in diese oder jene Klaffe gesetzt zu werden wünscht, zu erweisen, widrigens er nach Verlauf dieser Frist von dem vorhandenen oder etwa zuwachsenden Bermögen, soweit folches die zeitgerecht sich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungeachtet des auf ein in die Konfuremaffe einbezogenes Gut zustehenden Pfand = oder Kompensazionerechtes abgewiesen, und im letteren Falle vielmehr zur Abtragung feiner Schuld angehalten werben wurde.

Bum einstweiligen Bermögensverwalter wird Sendor Dub in Potok ernannt, gleichzeitig aber auch zur Wahl eines befinitiven Berwalters und Rreditoren-Ausschußes die Tagfahrt auf ben 21. Dezem-

ber 1863 um 10 Uhr Vormittage bestimmt.

Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Rohatyn, am 7. August 1863.

Mro. 1606. Der Telegrafist Ladislaus Grimm in Suczawa, ber fich am 2. August 1863 eigenmächtig ans seinem Standorte entfernte, wird hiemit aufgefordert, binnen 14 Tagen vom Tage der Einschaltung dieser Aufforderung in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung an seinen Dienstort zurückzukehren und sich bei seinem Amtsvorstande ju melben, widrigenfalls er es fich felbst zuzuschreiben hatte, wenn er abgesehen von dem Resultate der gegen ihn anhängigen Disziplinar-Untersuchung vom Dienste entsett werden wurde.

Vom f. f. Telegrafen=Inspektorate.

Lemberg, am 17. August 1863.

Mro. 6231. Bur Besetzung der beim f. f. Bezirsamte in Rawa mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. öst. W. erledigten Kanzelistenstelle wird der Konkurs ausgeschrieben, und hiebei auf disponible, ber Landessprache machtige Beamten vorzuglich Bedacht genom= men werden.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschrieben Wege innerhalb 14 Tagen, vom Tage der dritten Einschaltung dieses Konkurses an gerechnet, bei dem f. f. Bezirksamte

in Rawa einzubringen.

Von der f. f. Kreisbehorde.

Zołkiew, am 12. August 1863.

Nr. 952. Przez c. k. urzad powiatowy jako sad w Zurawnie czyni się wiadomo, że włościanin Wasyl Dutka zmarł w Łyskowie dnia 10. stycznia 1844 ostatniej woli rozporządzenia nie zostawiajac, i wzywa się powołane do spadku na zasadzie następstwa prawnego córke jego Ołene z Dutków Olejnikowe, której obecne miejsce mieszkania nie jest znanem, cdyktem ninicjszym, aby w ciągu roku licząc od daty niżej wyrażonej oświadczenie do spadku do tutejszego sądu wniesła, gdyż w przeciwnym przypadku pertraktacya masy spadkowej zostałaby przeprowadzona tylko z spadkobiercami tymczasem się zgłaszającymi i z kuratorem w osobie Piotra Watyłyka dla Ołeny Oleynikowej ustanowionym.

Žurawno, dnia 16. czerwca 1863.

Mro. 13927. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Befriedigung der vom hohen Merar wider Theosila Wenzel, Antonina Czernicka, Anna Hnatkowska und Karolina Czernicka erstegten Betrage pr. 225 fl. KM. und 26 fl. 15 fr. RM. f. M. G. die exekutive Feilbiethung der den genannten Rechtebefigten gehörigen Realität unter Nro. 542 3/4 hiergerichts in 2 Ter= minen, nämlich : am 25 Ceptember und 16. Oftober 1863 jedesmal um 11 Uhr Vormittags abgehalten werden wird.

1) Bum Ausrusepreise wird ber Schähungswerth ber genann=

ten Realität pr. 10072 ft. 91 fr. öft. B. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden 10% des Ausrufspreises im Baren oder mittelst Staatspapiren oder galig. ständischen Pfandbriefen nach dem Tageskurswerthe, oder endlich mittelst Spaarkassabücheln nach dem Nominalwerthe zu Handen der Lizitazions = Kommission als Angeld zu erlegen.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshalfte mit Ginrednung bes im Baren geleisteten Angeldes binnen 30 Tagen, Die zweite binnen 3 Monaten vom Tage des zu Gericht angenomme=

nen Feilbiethungsaktes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen.
4) An den obigen 2 Terminen wird die gedachte Realität un-

ter ihren Schähungswerth nicht veräußert werden.

Die übrigen Lizitazionsbedingungen konnen von den Raufluftigen in ber b. g. Registratur eingefehen werden.

Wovon die f. f. Finang - Profuratur, ferner die Exekuten, na mentlich die dem Aufenthaltsorte nach unbefannte Karolina Czernicka durch den Rurator herrn Advokaten Gnoinski, endlich die dem Auf enthalthaltsorte nach unbekannten Gläubiger, als: Karoline Czernicka gebr. Geisler, Pinie Losch, Feige Löw, Marianna Sławińska, Amalie Wenzel Arthur Błotnicki, Josef Reitzes, Estno Reitzes und Gregor Biliúski, nicht minder alle jene Gläubiger, welchen der gegenwärtige ober die funftig in dieser Erefuzionsangelegenheit ergehenden Bescheibe aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnten, wie auch jene, welche nach bem 24. März 1863 als bem Tage bes aus gefertigten Tabularextraktes in die Stadttafel gelangen follten, durch den in der Person bes herrn Advokaten Kratter bestellten Rurator und durch Edikte verständiget werden.

Lemberg, am 6. Juli 1863.

#### (1427)Obwieszczenie.

Nr. 5742. C. k. sad obwodowy Tarnopolski edyktem niniel szym uwiadamia, iż przeciw masie rozbiorowej Konstancyi hr. Rzewuskiej p. Ludwik Miller de Nekarsfeld pod dniem 16. lipca 1863 do l. 5742 pozew o ekstabulacye z dóbr Poznanka dom. 25. pag-363. n. 93. on. intabulowanego obowiązku zapłacenia kwoty 51 złr. 20 kr. m. k. wniosł, że ten pozew uchwała z dnia 27. lipca 1863 do ustnego postępowania zadekretowany i dzień sądowy na 13. pak dziernika 1863 o godzinie 10ej przed południem wyznaczony, masie rozbiorowej Konstancyi hr. Rzewuskiej zaś obrońca sądowy w 0807 bie p. adwokata dr. Blumenfelda, a zastępcą tego zaś p. adwokat dr. Kożmiński z niebezpieczeństwem i na koszta masy pozwanej: ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem masę rozbiorową, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki P<sup>o</sup> czynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać beda mu-

sieli. Tarnopol, dnia 27. lipca 1863.

Edift. (1432)

Mro. 28202. Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte wird mit telft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wiber Abraham Rudoll, Handelsmann aus Kalusz, das Lemberger Handlungshaus M. H. Semis Sohn sub praes. 28. Mai 1863 3. 21674 eine Klage pto-227 fl. 50 fr. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber unterm 3. Juni I. J. Bahl 21674 ber Zahlungeauftrag gegen Abraham Rudoll erlassen wurde.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbekannt ift, fo bat das f. f. Landesgericht zur Vertretung und auf Gefahr und Koffen den hiefigen Advokaten herrn Dr. Natkis mit Substitutrung bes Bru-Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechts sache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhans

delt werden wird.

Durch dieses Gbift wird bennach ber Belangte erinnert, 3ut rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter zu wählen und diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, über haupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. k. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, den 18. August 1863.

#### (1416)Och fen=Berkauf.

Mro. 1087. Bon Seiten der f. f. Militar-Gestüts-Wirthschafte Direkzion wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, bag am 3. Gep tember d. J. Nachmittags 4 Uhr, im Wege einer Offertverhandlung mehr weniger 160 Stud gut genährte Zugochsen, die sich für Ma-stungen besonders eignen, veräußert werden.

Lizitazionsluftige werden eingeladen, ihre, mit einer 50 fr. Stell pelmarke versehenen Offerte am bezeichneten Tage bei der Lizitazione Kommission einzureichen. Jedes Offert muß sowohl in Ziffern mie auch in Budftaben ben Durchschnittsanboth für einen Ochfen und hier nach den gangen Raufbetrag berechnet, ausgedrückt enthalten, und mit einem 10% tigen Badium diefes Letteren verfeben fein.

Much muß der Offerent bie Erflarung beifugen, bag er bie gi zitazionsbedingnisse, die in der Amtskanzlei der Wirthschafts-Direktion gu Jedermann Ginficht aufliegen, gelefen hat, und fich benfelben unbe-

dingt unterwirft.

Bur Erleichterung bes Ankaufes werben bie Doffen in bret Ban del Nr. 1, 2 und 3 getheilt, und es ist sonach für ein jedes dieset ein abgesondertes Offert, welches von Außen die Bezeichnung, für welche es lautet, enthalten muß, auszustellen und einzureichen.

Sollte folieglich diefe Offertverhandlung fein gunftiges Resultat nämlich feinen annehmbaren Anboth liefern, fo werden biefe Odfen, ob nach Bandeln oder im Ganzen, am nächstfolgenden Tage, und 3mat in ben Vormittagestunden aus freier Sand verkauft werden.

Bon ber t. f. Militar-Geftute-Birthschafte-Direkzion.

Radautz, am 4ten August 1863,

(3)

(1405) Ediktal : Vorladung.

Mro. 8089. Bon Seite ber Stanislauer f. f. Kreisbehörde wird Hersch Insler, aus Potok in Galizien gebürtig und dahin zuständig, welcher sich außerhalb der f. f. österreichischen Staaten aufhalten foll, aufgeforbert, binnen einem Sahre von der ersten Ginschaltung dieses Edittes in der Lemberger Zeitung gerechnet, in die f. f. ofterreichiichen Staaten zurückzukehren, und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem Allerhöchsten Patente vom 24ten März 1832 verfahren werden wurde.

Stanislau, am 3. August 1863.

#### Edykt powolujący.

Nr. 8089. C. k. władza obwodowa w Stanisławowie wzywa niniejszym Herszka Inslera z Potoka w obwodzie Stanisławowskim W Galicyi zrodzonego i tam przynależnego, który za granicą c. k. austryackich państw znajdować się ma, aby w przeciągu jednego roku, liczac od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w urzędo-Wym dzienniku Lwowskim, do państw austryackich wrócił, i samowolne wychodźtwo usprawiedliwił, gdyż inaczej przeciw temuż podług najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postępywać się

Stanisławów dnia 3. sierpnia 1863.

(1422)Kundmachung.

Dro. 3727. Bur Besetzung bes beim Stadtgemeinde = Amte in Brody erledigten Postens eines Geweindeamtsschreibers mit dem Ge-halte jährlicher 315 fl. öst. W. wird hiemit der Konfurs bis Ende September 1863 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre gehörig belegten Gesuche bei bem Brodyer Stadtgemeindeamte innerhalb der festgesetzten

Ronfursfrist anzubringen.

Von der k. f. Kreisbehörde.

Złoczów, ben 23. Juli 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3727. Do obsadzenia posady pisarza gminnego przy urzędzie gminnym w Brodach, z która to posada połączona jest roczna płaca w kwocie 315 zł. w. a. rozpisuje się niniejszem konkurs do ostatniego września 1863.

Majacy cheć otrzymania wzmiankowanej posady maja swe podania odpowiedniemi zaświadczeniami zaopatrzone do końca wrze-

śnia 1863 urzędowi gminnemu w Brodach przedłożyć. Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 23. lipca 1863.

(1423)Kundmachung.

Dro. 4879. Um 9ten Geptember 1863 wird beim Begirfeamte in Busk mahrend ber gewöhnlichen Amtsstunden eine Offertverhand= lung zum Behufe der Verpachtung für das Jahr 1864 nachstehender Busker städt. Gefälle, als:

1) bes Gemeindezuschlags von gebrannten geistigen Getranten

mit dem Ausrufspreise von 3011 fl. oft. 2B.

2) Des Gemeindezuschlages von der Biereinfuhr mit dem Aus-

rufspreise von 365 fl. oft. 28.

3) Der Stand- und Marktgelber mit bem Ausrufspreise von

302 fl. 40 fr. abgehalten werden.

Pachtlustige werden eingeladen, dieser Offertverhandlung beizu= treten, und ihre mit dem 10%tigen Badium belegten, flar und deut= Ich verfaßten und gehörig verfiegelten Offerten am oben festgesetten Termine beim Bezirksamte in Busk, bei welchem die naheren Ligita-Honsbedingungen zu Jedermanns Ginsicht werden bereit gehalten wer= den, anzubringen.

Nicht gehörig belegte, unflar und undeutlich verfaßte, fo wie nicht gehörig versiegelte Offerten werden nicht berücksichtigt werden.

Złoczów, den 4. August 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4879. Dnia 9. września 1863 odbędzie się w c. k. urzedzie powiatowym w Busku, w zwykłych godzinach urzędowych licytacya za pomocą ofert w celu wydzierzawienia na rok 1864 nastepujących przychodów miasta Busk:

1) Dodatku gminnego od wprowadzenia piwa z ceną wywo-

ławcza 365 zł. w. a.

2) Dodatku gminnego od gorących napojów z ceną wywoławeza 3011 zł. w. a.

3) Targowego z cena wywoławcza 302 zł. 40 kr. w. a.

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza się do współudziału przy tej licytacyi i wniesienia swych w 10% ceny wywoławczej jako poreka zaopatrzonych, dokładnie skreślonych i należycie opieczetowanych ofert w powyżej oznaczonym dniu w c. k. urzędzie powiatowym w Busku, w którym to c. k. urzędzie bliższe warunki licytacyi każdemu będą okazane.

Oferty z przyzwoitą poreką nie opatrzone, niedokładnie okre-

slone i nalezycie nieopieczetowane, nie zostana uwzględnione.

Złoczów, dnia 4. sierpnia 1863.

(3) © dift. (1425)

Nro. 29400. Nom f. f. Lemberger Landes: als Handelsge= richte wird fundgemacht, daß bie Profurazeichnung "pp. Salomon

Buber, Adele Buber" jum Sandels-Register angemeldet, und am Iten August 1863 in dasfelbe eingetragen wurde.

Dom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 6. August 1863.

(1419)Bundmachung. (3)

Mro. 525. Auf Grundlage der vom hohen f. k. Oberlandes= gerichts-Prasidium unterm 17. Juli 1863 J. 2267 - Pr. herabgelangten adjustirten Praliminarien zur Sicherstellung der Verpflegung der Haftlinge des f. f. Przemyśler Kreisgerichtes für die Verwaltung?= periode vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 wird am 1. September 1863 eine Lizitazion auf Mindestboth abgehalten merben.

| Artifeln                                                    | Präli=<br>minirte | Fiskalpreis<br>der einzeln.<br>Porzion | der                                           | Va=<br>dium |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                             | Por=              | österr. Währ.                          |                                               |             |
|                                                             | ľ                 | fr.                                    | A. fr.                                        | ft.         |
| I. Für gesunde Inquisiten und Sträslinge:                   |                   |                                        |                                               |             |
| a) warme Kost                                               | 85200             | 1 100                                  | 6006 60                                       |             |
| b) Brotporzionen à 11/2, W. Pfd.                            | 85200             | 6 75                                   | 5751                                          | 575         |
| II. Spitalsporzionen:                                       |                   |                                        |                                               |             |
| leere Digt                                                  | 852               | 7 23                                   | 62                                            | 6           |
| volle Diat                                                  | 852               | 8 89                                   | 75                                            | 8           |
| Biertel                                                     | 1278              | 12 15                                  | 163 74                                        |             |
| Drittel                                                     | 1704              | 17 82                                  | 303 28                                        |             |
| Halbe                                                       | 1704<br>2130      | 100                                    | 327 33<br>462 42                              | 33<br>46    |
|                                                             | 2100              | $21_{\frac{71}{100}}$                  | 402 42                                        | 40          |
| III. Extraordinarien:                                       | Maag              |                                        |                                               |             |
| a) eine halbe Maß Sauerkraut                                |                   | 4                                      |                                               |             |
| b) ein halb. Pfd. durre Zwetschken                          | 1000              | 6                                      |                                               |             |
| c) süße Milch                                               | 1200<br>50        | 100                                    | 116                                           | )           |
| e) Brandwein                                                | 92                |                                        | $\begin{bmatrix} 6 \\ 55 \\ 20 \end{bmatrix}$ | 20          |
| f) Wein                                                     | 20                | 70                                     | 14                                            | (~0         |
| g) Essig                                                    | 20                | a e                                    | 4 20                                          |             |
| Summe                                                       |                   |                                        |                                               | 1335        |
| Sievon werden die Unternehmungelustigen mit dem Beifügen in |                   |                                        |                                               |             |

Hievon werden die Unternehmungslustigen mit dem Beifügen in Renntniß gesett:

a) daß die Lizitazion um 10 Uhr Vormittage angefangen, und um

6 Uhr Abends geschlossen werden wird;

b) daß die Lizitazionsbedingnisse hieramts zur Ginsicht bereit liegen,

c) daß die Offerten, welche zu fiegeln, und mit einer 50 fr. Marke zu versehen sind, alle vorstehenden Artikelposten zu umfagen ha= ben. Sollte auch nur ein einziger Artikel in ber Offerte ausgelassen oder der Preis nicht angesett sein, so bleibt eine solche

Offerte gang unberücksichtiget; d) bie Offerten werden nur bis 6 Uhr Abends angenommen. Spa-

tere Offerten werden nicht beachtet.

Vom Prasidium des f. f. Areisgerichtes.

Przemyśl, am 16. August 1863.

(1430)G d i f t.

Mr. 6939. Bom f. f. städt. beleg. Bezirkegerichte für bie Stadt Lemberg und deren Vorstädte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Lobel Bett mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Leib Langnass wegen 3ah-lung des Betrages von 28 fl. 32 fr. oft. 28. unterm 17. April 1862 3. 8059 eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber mit Bescheid vom 10. Juli 1863 Zahl 6939 die Tagfahrt zur sum= marischen Verhandlung auf den 13. Oftober 1863 um 10 Uhr Vormittags im hiergerichtlichen Kommissions = Lokale Nro. 2 anberaumt

Da der Aufenthaltsort des Belangten Lobel Bett unbekannt ift, so hat das f. f. städt. del. Bezirksgericht zu deffen Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiesigen Landes-Advokaten Dr. Jabkonowski mit Substituirung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der

für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird. Durch dieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diefem f. f. Beg.-Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabsaumung ent= stehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirksgerichte für bie Stadt und

Vorstädte.

Lemberg, am 10. Juli 1863.

werden folgende Sfarimengen im Lizitazionswege veräußert, und zwar:

| Borräthig bei                | Rum=   Papier   Spagat   Strick S farte Wiener Pfund                      |       |      |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| der f. k. Tabak (Winniki     | $\begin{bmatrix} 108280 \\ 12957 \\ 15448 \\ \hline 136685 \end{bmatrix}$ | 9974  | 5192 | 5508  |
| fabrik in (Monasterzyska     |                                                                           | 973   | 252  | 354   |
| dem Einlösamte in Jagielnica |                                                                           | 2271  | 1364 | 9055  |
| Zusammen                     |                                                                           | 13218 | 6808 | 14917 |

ferner die bei der k. f. Tabakfabrik zu Winniki vorräthigen:

780 Pfund Bruchglas, altes Schmiedeisen, 1457 Gußeisen, 779 alten Stahl, 223

1121/2 Meten Holzasche, 10843/4 Pfund Bleiasche,

150 Stück gut erhaltene weiche Fässer,

alte Fensterflügel, 123 1/ 18 Jalousien, 4

Fensterftocke 5 Fenfterbögen ,

5 hölzerne Iflüglichte Thuren, 2flüglichte Thuren und fleine Hackeln (Aexte.)

Lizitazionslustige werden eingeladen, hiezu ihre schriftlichen mit einer 50 fr. Stempelmarke verfebenen Unbothe bis jum 9. Septem= ber 1863 — 12 Uhr Mittags bei der k. k. Tabakfabrik=Verwaltung

in Winniki einzubringen.

Die Lizitazions = Bedingniffe konnen mahrend ben gewöhnlichen Umtestunden bei der Wohllobl. f. f. Zentral Direkzion der Tabakfabriten und Einlösungeamter in Wien, der f. f. Tabakfabriken in Winniki, Monasterzyska und Goding, bei ben f. f. Tabatblätter = Ginlog= amtern ju Jagielnica und Zabtotow, bei ber Sandels- und Gemerbefammer und bem f. f. Finang-Landes-Direkzions-Dekonomate in Lemberg und bet den Handels: und Gewerbekammern zu Olmütz und Troppau eingesehen werden.

R. f. Tabatfabrit = Berwaltung.

Winniki, ben 17. August 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1708. Zarząd c. k. fabryki tytoniu w Winnikach zamyśla sprzedać następujące ilości szkartu w drodze licytacyi, a to mianowicie:

|                                                          | Szkart z           |         |                 |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|--------------|
| Zasób znajduje się                                       | gałga-<br>nów      | papieru | szpa-  <br>gatu | sznu-<br>rów |
|                                                          | funtów wiedeńskich |         |                 |              |
| w c. k. fabryce / Winnikach                              | 108280             | 9974    | 5192            | 5508         |
| tytoniu w (Manasterzyskach<br>w urzędzie zakupna tytoniu | 12957              | 973     | 252             | 354          |
| w Jagielnicy                                             | 15448              | 2271    | 1364            | 9055         |
| Razem                                                    | 136685             | 13218   | 6808            | 14917        |

jako też znajdujące się w fabryce w Winnikach:

780 funtów szkła potłuczonego. starego zelaza kutego, lanego, 779

starej stali, 223

1121/2 mierzyc popiołu z drew 10843, funtów ołowiu,

150 sztuk miekkich beczek, w dobrym stanie,

123 starych skrzydeł od okien,

18 żaluzi,

futryn od okien,

łuków,

drzewianych drzwi o 1 skrzydle, o 2 skrzydłach,

15 małych siekierek.

Zaprasza się, chęć do licytowania mających, aby swe pisemne oferty, zaopatrzone marką stemplową na 50 centów, podali do zarządu c. k. fabryki tytoniowej w Winnikach do dnia 9. września

1863 o godzinie 12. w południe.

Warunki licytacyi przejrzeć można podczas zwykłych godzin urzedowych w prześwietnej c. k. dyrekcyi centralnej fabryk i zakupna tytoniu w. Wiedniu; w c. k. fabrykach tytoniu w Winnikach, Manasterzyskach i Gedingu; w c. k. urzędach zakupna tytoniowych liści w Jagielnicy i Zabłotowie; w izbie handlowo-przemysłowej i w ekonomacie c. k. dyrekcyi skarbowej krajowej we Lwowie, wreszcie w izbach handlowo - przemysłowych w Ołomuńcu i w Opawie. Ze zarządu c. k. fabryki tytoniu.

W Winnikach, dnia 17. sierpnia 1863.

(1437)

Anndmachung.

(2) Mro. 1476. Bei ber f. f. Tabaffabrife-Berwaltung zu Winniki in Galizien werden folgende Schrenzpapiere fur die Zeit vom 1. No vember 1863 bis Ente Dezember 1864 burch Ueberreichung schriftlicher Anbothe bis längstens 9. September 1863 — 12 Uhr Mittags sicher zu stellen beabsichtiget, und zwar:

| Für die k. k. Labakfabrik in | Bogen = Format                                    |        |       |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------|--|
|                              | 15/22=                                            | 14/20= | 11/2: |  |
|                              | zölliges Schrenzpapier                            |        |       |  |
|                              | Menge ber erforberlichen Bal<br>len in 4800 Bögen |        |       |  |
| Winniki                      |                                                   | 4600   | 210   |  |
| Monasterzyska                | 608                                               | 1014   | 60    |  |
| Zusammen                     | 608                                               | 5614   | 270   |  |

Mäheres aus den Kundmachungen, den Lizitazions= und Kontraktsbedingnissen bei den k. k. Tabakfabriken zu Winniki, Monasterzyska und Göding, dem Finang = Landes = Direkzions = Dekonomate in Lemberg und bei den Handels- und Gewerbekammern zu Lemberg. Troppau und Olmütz.

Von der k. k. Tabakfabriks = Verwaltung.

Winniki, am 18. August 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1476. Zarząd c. k. fabryki tytoniu w Winnikach w Galicyi zamyśla zabezpieczyć dostawe następującej ilości bibuły, potrzebnej na czas od dnia 1. listopada 1863 do końca grudnia 1864 za pomocą pisemnych ofert, najdalej do dnia 9. września 1863 0 12tej godzinie w południe podać się mających, a to mianowicie:

| Dla c. k. fabryki tytoniowej w | Rozmiar arkuszów                                 |        |        |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--|
|                                | 15/22-                                           | 14/20- | 11/22- |  |
|                                | calowej bibuły                                   |        |        |  |
|                                | Hość potrzebnych belów po<br>4800 arkuszy każden |        |        |  |
| Winnikach                      |                                                  | 4600   | 210    |  |
| Monasterzyskach                | 608                                              | 1014   | 60     |  |
| Razem                          | 608                                              | 5614   | 270    |  |
|                                |                                                  |        |        |  |

Bliższe szczegóły powziąść można z obwieszczeń o warunkach licytacyjnych i kontraktowych, przy c. k. fabrykach tytoniu w Winnikach, Manasterzyskach, i Gedingu, w ekonomacie c. k. dyrekcyi skarbowej krajowej we Lwowie i w izbach handlowo-przemysłowych we Lwowie, Opawie i Ołomuńcu.

Z zarządu c. k. fabryki tytoniu.

W Winnikach, dnia 18. sierpnia 1863.

(1435)

Nro. 1804. 1805. 1806. Bon dem f. k. Bezirksgerichte wird der liegenden Nachlasmasse des am Iten August 1863 verstorbenen Samson Tannenbaum aus Piątkowa ruska mit diefem Ebifte befannt gemacht, daß über die Gesuche vom 12. August 1863:

a) 3ahl 1804 Markus Sachsenhaus auf Grund der Erklärung ddto. Jaroslau 23. Juli 1862 des Samson Tannenbaum zur Sicherstels lung der Ablieferung von 150 bis 200 Stück Tannenbalken oder Rüchftellung von 768 fl. 40 fr. öft. 28.

b) Zahl 1805 des Moses Blumenfeld auf Grund der Erklärung ddto. Jaroslau 2. Juni 1862 bes Samson Tannenbaum zur Gicherstels lung der Ablieferung von 300 Stuck Riefern = Rundholz ober

Rückstellung von 800 fl. öft. W., Zahl 1806 bes Isaak Blumenfeld auf Grund bes ddto. Jaroslan 20. Juni 1862 von Jakob Schleisseher mit Samson Tannenbaum angenommenen Wechfels zur Sicherstellung ber Wechselfumme von 500 fl. öft. 28. - die provisorische Pfandung und das Berbot der jur Nachlagmaffe des Samson Tannenbaum gehörigen Sahrniffe bewillig worden ift.

Da die Wohnorte und die Namen ber Samson Tannenbaum'schen Erbeintereffenten unbekannt find, so wird ihnen der Solig Tannen baum in Dynow auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Bezirksgerichte.

Bircza, ben 13. August 1863.

(1434)© dift.

Mro. 12047. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird fund gemacht, daß in Folge Befchluges vom Beutigen, das über bas Ber mögen der Bruder Russmann eingeleitete Bergleichsverfahren, burch Bestätigung bes Bergleiches beendet murbe.

Lemberg, am 21. Juli 1863.

Lizitazions:Ankündigung. (1415)

Bon Seite ber Lemberger f. f. Genie: Direkzion wird hiemit dur allgemeinen Kenntnig gebracht, daß in Folge ber hoben Landes= General=Kommando-Verordnung vom 4. August 1863, Abtheilung 6, Aro. 894, wegen Nerkauf der auf dem Janower Grerzierplate zu Lemberg leer ftebenden 12 holzernen Baraquen, respettive bes Materials derfelben, Donnerstag den 3. September 1863 an Ort und Stelle Vormittage 10 Uhr eine öffentliche Lizitazione = Berhandlung, lo wie auch mittelst Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte, ab-Behalten werden wird.

Die Kaufsanbote können sich mundlich als schriftlich, sowohl auf fammtliche, als auch bloß auf einzelne Baraquen, welche zu die-sem Ende mit fortlaufenden Nummern und Lettern bezeichnet find,

Die einlangenden Offerte muffen nachstehenden Bedingungen ent= sprechen, wenn sie zur Annahme geeignet befunden werden sollen:

1) Muß jedes Offert mit einer 50 fr. Stempelmarke verfehen

und gehörig gesiegelt fein.

2) Muß jedem Offerte ber Raufganbot im baren Gelde beilie-Ben und bas Nummero ber zu kaufenden Baraque oder fammtlicher Baraquen, und ben Termin, binnen welchem die Abtragung bewirft wer= den will, angegeben enthalten.

3) Der Raufanbot muß in dem Offerte mit Ziffern und Buch-

staben beutlich ausgedruckt fein.

4) Jedes Offert hat überdieß die Erklärung zu enthalten, daß der Offerent die Verkaufsbedingnisse genau gelesen, ihrem vollen Inhalte nach verstanden habe, und sich denselben unterziehen will.

5) Das Offert ist mit dem Bor- und Zunamen des Offerenten

iu fertigen, und der Mohnort desfelben beizusegen.

6) Muffen die Offerte an dem befagten Tage noch vor Beginn der mundlichen Lizitazion an die versammelte Versteigerungs-Kommis-

fon übergeben werden.

Die naberen Bedingniffe konnen bei ber f. f. Genie = Direkzion in Lemberg, Wallgaffe sub Haus = Nro. 891 1/4 in den gewöhnlichen Umtestunden, d. i. von 8 Uhr Früh bis 2 Uhr Nachmittags eingese=

Lemberg, am 9. August 1863.

(1404)Ronfurs.

Mro. 7362. Bur Besethung ber beim f. f. Bezirksamte in Podhayce mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. öft. 2B. in Erledis bung gekommenen Kanglistenstelle wird der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gefuche im vorgeschrie= benen Dienstwege bis 10. September 1863 an das f. f. Bezirksamt

In Podhayce einzubringen.

Auf disponible Beamten, welche die Kenntniß der beiden Lanbegsprachen nachzuweisen vermögen, wird vorzügliche Rucksicht genom= men werden.

Von der f. f. Kreisbehörde. Brzegan, ben 10. August 1863.

(1414)Obwieszczenie.

Nr. 3814-3971. Ze strony c. k. sadu miejsko-delegowanego Stanisławowskiego nieobecną panne Jozefine Hendlich niniejszem Słoszeniem zawiadamia się, że pod dniem 10. maja 1863 do licz. 890 Antoni i Genowefa małżonkowie Sieber przeciw niej pozew o opuszcenie realności pod Nr. 71-1 w Stanisławowie położonej, tutejszym sadzie wnieśli, i że rezolucyą z dnia dzisiejszego dla ejże nieobecnej kurator z urzędu w osobie pana adwokata dr. Przyyłowskiego z zastępstwem pana adwokata dr. Bardasza postanowiony termin do rozprawy w tej sprawie na 21. października 1863 o gozinie 9ej z rana wyznaczony został.

Wzywa się przeto nieobecną pannę Józefine Hendlich, ażeby a powyższy termin postanowionemu kuratorowi potrzebne dowody jej obrony udzieliła, lub też innego pełnomocnika sobie obrała, dyż w razie przeciwnym skutki niepomyślne sama sobie przypi-

de bedzie musiała.

Stanisławów, dnia 22. lipca 1863.

(1401) E dykt.

Nr. 490. Ces. król. urząd jako sąd powiatowy w Kulikowie Miadamia niniejszym z pobytu niewiadomego pana Antoniego Bawskiego, że przeciw niemu jako uniwersalnemu spadkobiercy ś. p. leksandra Batowskiego, Samuel Hermelin, dzierzawca propinacyi Poroszowie wielkim, na dniu 13. listopada 1862 l. 1663 pozew <sup>2</sup> zapłacenie sumy 600 zł. i 200 zł. w.a. wytoczył, wskutek którego otne postepowanie zaprowadzone zostało i termin powtorny do ustnej Ozprawy na dzień 21. października 1863 ogodzinie 10ej przed podniem wyznaczony jest. Rzeczonemu pozwanemu z miejsca poy u niewiadomemu ustanawia się kurator w osobie pana Michała iatkowskiego o czem tenże pozwany niniejszym edyktem z tem ezwaniem uwiadamia się, ażeby w wyznaczonym terminie albo sam rzed sadem sie stawił, albo kuratorowi potrzebne do obrony środki odał, albo innego obrońce sobie mianował i tego sądowi oznajmił.

Kulików, dnia 10. sierpnia 1863.

[1413] Kundmachung.

Mro. 37730. Die in Böhmen Ungarn, Krain und bem Kulenlande beobachtete Thatsache, daß das Kontagium der Rinderpest,

Schafe anzusteden, und bei biefer Thiergattung eine ahnliche Rrankheitsform hervorzurufen vermöge, hat das hohe Staatsministerium bebestimmt anzuordnen, daß nicht nur in bereits versuchten Gofen, fon-bern auch in allen Orten, in welchen, oder in beren Rabe die Rinderpest zum Ausbruche gekommen ift, Die Schafe und Ziegen aus ben Rinderstallen entfernt werden.

Im Falle des Ausbruches der gedachten Seuche bei den Scha= fen und Ziegen ist die Separazion der gesunden von den kranken, die Unterbringung derfelben, wenn nicht die Schlachtung der franken gleich bei dem Auftreten der ersten Krankheitserscheinungen vorgezogen wird, in lüftigen Stallungen ober Unterftanden und die Ginftellung des gemeinschaftlichen Weideganges zu veranlassen und ter Abverkauf von Schaf- und Ziegenvieh überhaupt aus dem Senchenorte mahrend der Seuchendauer strenge zu verbiethen. Die Durchführung dieser Magregeln kann umsoweniger auf

Schwierigkeiten ftoffen, als die erwähnte Seuche unter Schafen und Biegen fich nie spontan entwickelt, und nur in Orten jum Ausbruche kommen wird, in welchen die Rinderpest herrscht, und mo aus tiesem Grunde ohnehin die strengste und umfassendste Sandhabung der vete-

rinair-polizeilichen Vorschriften geboten ist.

Rad Berichten der f. k. General-Konsulats in Warschau wurde im Lomzaer Bezirke des Königreiche Polen, wo die Rinderpest berrscht, ämtlich konftatirt, daß biese Seuche auf Schafe und Biegen und von biesen wiber auf Rinder übertragen murde, und nebst den angeführten Worsichtsmaßregeln eine Parzellirung der erkrankten Schafheerde im Freien ober wenigstens in luftigen Stallungen anempfohlen.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, 6. August 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 37730. Fakt spostrzeżony w Czechach, Wegrach, Krainie i w krajach Nadbrzeżnych, że kontagium zarazy bydła zdoła zarazić owce i w tym rodzaju zwierząt podobny wywołać stan słabości, spowodował wysokie ministerstwo stanu do rozporządzenia, ażeby nietylko w zarazą dotknietych dworach, lecz nawet i we wszystkich miejscach gdzie lub w których pobliżu zaraza na bydło wybuchła, owce i kozy ze stajen bydła rogatego były wydalone.

W razie wybuchu pomienionej zarazy u owiec lab kóz, ma się zarządzić odosobnienie zdrowych od słabych, umieszczenie tychże, jeżeli słabe zaraz przy pierwszych oznakach słabości na rzeż przeznaczone nie będą, w stajniach wentylowanych lub przytuliskach, a wspólne pędzenie na pasze zastanowić i zakazać jej ostro odsprzedaż owiec i kóz ogólnie z miejsca zarazy, przez czas

trwania.

Przeprowadzenie tych kroków nie powinno trafić na trudności, tem mniej, że wymieniona zaraza między owcami i kozami niepokazuje się nigdy sama ze siebie, i tylko w tych wybuchnie miejscach, w których zaraza na bydło rogate grasuje i gdzie z tego powodu bez tego najostrzejsze i najobszerniejsze wykonywanie przepisów weterynarno-policyjnych przestrzegać się powinao. Podług doniesień c. k. konsulatu jeneralnego w Warszawie

sprawdzono w powiecie Łomża, w królestwie polskiem urzędownie, że ta zaraza przeszła na owce i kozy, a z tych znów na bydło rogate, i zalecono oprócz przytoczonych kroków przezorności, odosobnienie zasłabłej trzody owiec na miejscu wolnem lub przynajmniej w stajniach wentylowanych.

Z c. k. galic. Namiestnictwo.

Lwów, dnia 6. sierpnia 1863.

© dift. Nro. 32598. Bom f. f. Landes = als Handelsgerichte wird ber

Patsche Lewin mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider fie Leib Krak sub praes. 3. Angust 1863 Bahl 32598 ein Gesuch um Zahlungsauflage der Wechselsumme pr. 229 fl. 72 fr. öft. 28. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungs= auflage unterm 6. August 1863 Bahl 32598 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das f. k. Landes= als Handelsgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Advokaten Herrn Dr. Kratter mit Substitutrung des Advokaten herrn Dr. Malinowski als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen selbst beizumessen haben wird. Dom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 6. August 1863.

hoben werde.

Edift. Nro. 7553. Lom f. f. Kreisgerichte Sambor wird hiemit befannt gemacht, daß nachdem von fammtlichen in ber Krida des Markus Finsterbusch angemelbeten Forderungen einige durch Regreß beseitigt, bie übrigen theils befriedigt und theils sichergestellt sind, der mittelft hiergerichtlichen Beschlußes vom 28. März 1863 Zahl 2721 über das Bermögen bes Markus Finsterbusch eröffnete Konkurs hiermit aufge-

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Sambor, am 14. August 1863.

(1438)G d i f t.

Mro. 281. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Wojnitow wird befannt gemacht, es fei am 16. Oftober 1854 der Grundwirth Paul Czoliy zu Doiha ohne Hinterlassung einer lettwilligen Unord-

nung gestorben.

Da der Aufenthalt seines auf Grund der gefetlichen Erbfolge als Erben zum Nachlasse berufenen Sohnes Anton ober Andreas Czoliy dem Gerichte unbekannt ist, so wird derselbe aufgefordert, sich binnen Ginem Jahre von dem untengesetten Tage an, bei biefem Ge= richte zu melden, und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für ihn aufgestellten Rurator Tymko Czoliy abgehandelt werden murbe.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Wojniłów, am 18. März 1863.

#### E dykt.

Nr. 281. C. k. powiatowy sad w Wojnitowie niniejszym wiadomo czyni, iż w dniu 16. października 1854 zmarł rolnik Pawło Czoliy w Dołhej niepozostawiwszy rozporzadzenia ostatniej

Sad nie znając miejsca pobytu tegoż, na zasadzie prawnego nastepstwa do spadku jako dziedzica powołanego syna Antona lub Jędrzeja Czolija, wzywa takowego, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie sie za dziedzica wniósł, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy sie zgłosili, i z kuratorem Tymkiem Czolijem dla niego ustanowionym.

Od c. k. sadu powiatowego.

Woyniłów, dnia 18, marca 1863.

(1440)Edykt.

Nr. 6407. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym Antoniego Hauk z życia i miejsca pobytu niewiadomego. lub na wypadek śmierci tegoż z nazwiska, życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, jako na prośbę małżonków Chaima i Sary Rauchów pod dniem 10. lipca 1863 do l. 6407 do sądu tutejszego wniesioną, uchwałą z dnia dzisiejszego tabuli miasta Przemyśla poleconem zostało, aby przyłaczone upoważnienie c. k. dyrekcyi skarbowej krajowej z dnia 15go maja 1863 l. 13327 A), tudzież ustępstwo z dnia 24. czerwca 1863 B), jako też i pełnó-mocnictwo Sary Rauch na Chaima Raucha dnia 23. czerwca 1863 wydane C) w księgi dokumentów wpisała, i na podstawie tychże, proszących Chaima i Sarę Rauchów za właścicieli sum 281/4 kr., 3 zł. 45 kr., 14 kr., 6 kr.,  $^{3}$ /<sub>4</sub> kr., 13 zł.  $^{3}$ /<sub>4</sub> kr., 51 kr., 56 kr., 10 zł. 57 /<sub>4</sub> kr., 36 kr., 15 zł. 48 kr., 4 zł. 14 kr., 3 zł.  $^{3}$ /<sub>4</sub> kr., 27 zł.  $^{14}$ /<sub>2</sub> kr., 34 kr., 1 zł. 34 /<sub>4</sub> kr., 27 zł.  $^{14}$ /<sub>4</sub> kr., 34 /<sub>4</sub> kr., 1 zł.

 $5^{2}/_{4}$  kr., 35 kr., 4 zł.  $2^{2}$  kr., 14 zł.  $35^{3}/_{4}$  kr., 7 zł.  $19^{3}$  kr., tudzież sum 277 złr.  $17^{3}/_{4}$  kr. k. m., 457 złr.  $48^{3}/_{4}$  kr. k. m. 1815 złr.  $20^{3}/_{4}$  kr. k. m.  $10^{3}/_{4}$  kr. k. m. 1815 złr. 2034 kr. m. k. z procentami i kosztami dotad dla wysokiego skarbu w stanie biernym realności w Przemyślu pod N<sup>rem</sup>. konskr. 159 w mieście położonej w ks. własn. III. str. 221. l. 13 cież. intabulowanych, w stanie czynnym tych sum, a właściwi? w stanie biernym tej realności z tym dodatkiem zaintabulowała. 20 na rachunek odsetków kwota 434 zł. 1 kr. a. w., dalej koszta w ilości 21 zł. 993/4 c. wal. a., naostatek na rachunek pretensyl kwota 224 zł. 131/4 kr. wal. austr. zapłacone zostały, tudzież ze uchwała ta ustanowionemu kuratorowi adwokatowi krajowemu Dr. Frenklowi, którego zastępcą adwokata krajowego Dra. Kozłowskieg<sup>o</sup> się ustanawia, doręczoną zostaje.

Przemyśl, dnia 29. lipca 1863.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 1. do 8. sierpnia 1863.

Tabaczewski Józef, majster rzeźnicki, 53 1 m., na zapalenie pluc. Tomas ewska Barbara, właścicielka domu, 50 l. m., na raka w żoładku Nowomyski Jędrzej, wożny, 45 l. m., na wodną puchlinę. Wierzchowski Franciszek dziecię urzędnika, 9 l. m., dto. Kusek Anna, dziecię tapicera, 3 tyg. m., na biegunke. Nitsch Fi ipina, dziecię kupczyka. 8, 12 r. m., dto. Heflinger Marya, dziecię propinatora, 4/12 r. m., dto. Derbisiewicz Anna, dziecię chalupnika, 14 dni m., na konwulsye. Krzak Elźbieta, wyrobnica, 49 l. m., na suchoty. Krzak Elżbieta, wyrobnica, 49 l. m., na suchoty.
Hanzel Michał, wyrobnik, 30 l m., na zapalenie mózgu.

Tatarczuk Tomasz, dto. 67 l. m., na suchoty.
Masiuk Bazyli, dło. 30 l. m., dto.
Hałaczowski Jan, dto. 40 l. m., na wodną puchlinę.
Duziak Marceli, dto. 49 l. m., na zapalenie pluc.
Rypin Szymon, dto 22 l. m., na wodną puchlinę.
Thūrmann Józef, dto. 20 l. m., na skaleczenie.

Trębicki Jan, dto. 49 l. m., na suchoty.
Kray Frydryk, dziecię wyrobnika. 1/12 r. m., z braku sił żywotnych.
Starek Józefa, dziécie wyrobnika, 4 dni m., na żółtacz e.
Kosiński Michał, dto. 1/12 l m., na konwulsye. Starek Józefa, dziécie wyrobnika, 4 dni m, na zóltacz e.
Kosiński Michał, dto. 1/12 l m., na konwulsye.
Ozimek Zofia, dto 2/42 r. m., na hiegunkę.
Schota Augusta, dto. 11/12 r. m., na konwulsye.
Zlifka Józef, dto. 4½/42 r. m., na konwulsye.
Kufel Antoni, dto. 3/42 r. m., na biegunkę.
Kohn Hinde, wyrobnik, 75 l. m., ze starości.
Druker Herz, dto. 52 l. m., na gaogrene
Dichter Chaje Sara, wyrobnica, 24 l m., na wodna puchlinę.
Necheles Josel, dziécie kramarza, 13/12 r. m., na konwulsye.
Mensch Sonie, dziécie wyrobnika, 2 l. m., na anginę.
Kurzer Chaje, dziécie chirurga, 3 l m., na wodna puchlinę.
Hiss Ettel, dziécie wyrobnika, 3 l. m., na wodna puchlinę.
Finkel Chaim, dto. 1 r. m., na wodna puchline.
Kronik Itzig, dziécie zegarmistrza, 4 l. m., na anginę.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

Kronik Itzig, dziecię zegarmistrza, 4 l. m., na anginę.

### Wichtig für Oekonomen.

Dach vielen Berfuchen ift es mir endlich gelungen, ein

Universal-Mittel gegen die Biehseuche

zu entbeden, und übergebe selbes ber Deffentlichkeit, um bei ben gegenwartig ausgebrochenen Biehseuchen ten Dekonomen ein Mittel an die Kand zu geben, sich vor bedeutendem Echaden zu bewahren. Dasselbe ist laut Gutachten des Herrn Professors B. Klekinsty ein jeden Gistes entbehrendes Mittel und hat tessen Unwendung während einer turzen Zeit vielfache und bedeutende Ersolge errungen, wovon ich mich durch Zeugnisse von Gemeinden und großen Wirthsschaftern ausweisen, kann, und welche im Originale bei herrn Gröbner u. Comp. zur Einsicht vorliegen. Mein Fabrikat ist von mir und in nachtenannten handlungshäusein zu beziehen, u. z.

Biehbalfam in Fläschen & 40 fr.

Riehbeuche-Latverge in Tiegeln à 1 Psb 55 fr.; in Kaschen

**Viehbalfam** in Fläschen à 40 fr. **Viehseuche-Latwerge** in Tiegeln à 1 Pfd 55 fr.; in Fäschen F. à 12½ Pfd. 6 ft. 75 fr.; in Fäschen à 25 Pfd. 12 ft. 50 fr. S. T.

Pranz Ströbinger.

Bargrafinerie und Barafinestett Fabrik, in Pottenstein pr. Leobersdorf.
In Wien bei ten Herren: Gröbner u. Comp., Stadt, Salzgrieß; A. Kloar, Stadt, Heizenschuß; Wiefchnitk u. Nath. Stadt, Krugerstraße; W. Strubecker's Sohne, Stadt, Bischoffgasse; Joh. Linder, Braunhirschengrund Nr. 114.

Beugniß, womit ber Befertigte bestätiget, bag er bie Thier-gemerge bes frn. Frang Strobinger aus Pottenstein als ein mirkfames Geilmittel bei Rrantheiten ervrobt hat, welche mit Storungen ber Fregluft verbunden find. Beifereborf, 2. D.ar; 1863.

Anton Freih. v. Doblhoff m. p. Gutsbesitzer.

Beugniß. nachbem in hiefiger Gebirgegegenb fich nur in weites fing fier Entfernung Thierarite befinden, wo die Birthsichaftebeniger aller Giffe bar, bei tranten Thieren ber größten Gefahr preisgegeben, und viele Rinder bei vortommenden Aufblahungen, fo wie Pferde bei Rolifen ihren Rrankheiten erliegen nuften, fo tonnen wir es nicht unterbei Koliken ihren Krankheiten erliegen nußten, so tonnen wir es nicht unter-lassen, Franz Ströbinger aus Pottenftein für die an viele Wirthschafts-besiber in hiesiger Gemeinde verabreichten Mittel in obigen Krankheitsfällen zu danken, da selbe, wo sie angewendet wurden, jedesmal staunenswerthe Re-sultate lieserten.

P. Alvid Woussein m. p., Pfarrer.

Jakob Niegler m. p.,

Heinrich Göt, m. p.,

Gemeinde aleinzell,

Tohann Husar m. p.,

Gemeinderath und Dekonom.

Johann Büringer m. p., Gemeinde - Musichuffe und Wirth. Schaftebefiter.

R.f. pr. Eisenbraht-Fabrit in Kleinzell. 21. Schedl m. p., J. Kierner m. p. Berwalter. (1361—3)

### Obwieszczenie.

Ze strony wydziału wyierzycieli masy ugodnej Józefa Göbla w Czerniowcach, podaje się do wiadomości, że należąca do tejże masy realność pod Nrem. konskr. 1382 w Czerniowcach położona, składająca się z browaru do warzenia piwa ze stosownem urządne. niem i z aparatem, z todownią i innemi przynależnościami – z wo<sup>lne)</sup> reki jest do sprzedania. Blizszą wiadomość udzieli p. Franciszek Rudolph w Czerniowcach na ustne lub frankowane listowne zapytania. Czerniowce, dnia 8, sierpnia 1863.

Beachtungswerth!

Wegen viel zurückgebliebenen Waaren wird bas vorhandene Manner-Rleider- und auch unfertiges Waaren-Lager ausverfauft, und baher werden alle diese Cachen um einen staunend billigen Preis ausverfauft. Bon Stoffen werden Bestellungen angenommen und binnen 12 bis 24 Stunden verfertiget. Es sind viele Stoffe vom vorigen Sahre etwas aus der Mode, aber fonft fehr guter Quali tat, felbe werden 10, 20 bis 30 Prozent unter bem Ginkaufspreis verkauft.

Friedmann.

Männer = Rleider = Magazin, Hotel Lang.

(1158-7)

1 auch 2 Gymnafial= oder Realschuler von 10 - 16 Jahren finden im Berlaufe des bevorstehenden Schul : Jahres bet einem Schulmanne - Aufnahme.

Briefliche ober mundliche Austunft im Gewölbe bes Grn. Stromenger (Nr. 585 dem Ober = Postamte nebenan).